## Posener Intelligenz : Blatt.

Dienstag, ben 24. April 1827.

Angekommene Frembe vom 21. April 1827. Hr. Graf Bninskt aus Gutowy, I. in Nro. 1 St. Martin. Den 22ften April.

Herr Einwohner Lody aus Meseritz, Hr. Erbherr Brzeski aus Jabkowo, k. in Mro. 168 Wasserstraße; Frau Pächterin Gutowska aus Ruchoczice, k. in Mro. 187 Wasserstraße; Hr. Eand. Theol. Berkau, Hr. Architekt Sarre und Hr. Kausmann Kursemüller, sammtlich aus Berlin, Hr. Kausmann Stocking aus Stettin, k. in Mro. 99 Wilde; Hr. Kausmann Lackit aus Danzig, Hr. Buchhändler Mensberg aus Neustadt a. d. W., Hr. Gutsbesißer v. Skoraszewski aus Potarzyce, Hr. Gutsbesißer v. Chlapowski aus Kothdorf, k. in Mro. 243 Breslauerstraße; Herr Dekan Hanczewski aus Ludom; Hr. Bürgermeister Browen aus Rogasen, k. in Mro. 95 St. Abalbert.

## Ebictal = Citation.

Machdem auf den Antrag mehrerer Gläubiger des Ignaß von Straus über die Raufgelder der demfelden zugehörig gewesehen Klein = Goslinker Mühle, im Betrage von 1000 Athlir. durch die Versfügung vom 15. März c. der Kaufgelder=Liquidations=Prozeß erdsinet worden, so werden die unbekannten Gläubiger des Gemeinschuldwers hiermit bsfentlich aufsetordert, in dem auf den 17. Juli a. c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Brückner in unserem

Zapozew Edyktalny.

Gdy na wniosek niektórych Wierzycieli Ur. Ignacego Straus nad summa szacunkową z kupna młyna Mały Goślinki 1000 Tal. wynoszącą, temuż przyradaiącą, przez decyzyą z dnia 15. Marca r. b. process likwidacyjny nad summą tą rozpoczętym został, wzywaią się więc niewiadomi Wierzyciele tego dłużnika ninieyszem publicznie, aby się na terminie prekluzyjnym na dzień 17. Lip-

Gerichtsichloffe angesetten peremtorischen Termine entweder in Person ober burch gesetlich zuläßige Bevollachtigte gu er= Scheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderungen umffandlich anzugeben, bie Documente, Briefichaften und fonftige Beweismittel barüber im Original ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Rothige jum Protofoll ju verhan= beln, nit ber beigefügten Berwarnung, bag bie im Termine Ausbleibenden und auch bis zu erfolgenber Inrotulation ber Acten ihre Unspruche nicht annielbenden Glaubiger mit allen ihren Forberungen an bie Maffe bes Gemeinschuldnere ausgeschloffen und nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Daffe noch übrig bleibt, werden verwiesen werden.

Hebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Pers fon wahrzunehmen verhindert werben, ober benen es hierfelbft an Befanntichaft fehlt, Die Juftig-Commiffarien Brachvogel, Jacoby und hoper als Bevollmachtigte in Borfchlag, bon benen fie fich einen gu ermablen und benfelben mit Boll= macht und Information zu verseben has ben werben.

Pofen ben 15. Mary 1827. Koniglich Preuß. Landgericht.

ca r. b. zrana o godzinie To. w naszym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym Brückner Sędzią Ziem. wyznaczonym, osobiście, lub przeż Pełnomoćników prawem dozwolonych stawili, ilość pretensyi ich, zkąd takowe pochodza, dokładnie podali, dokumenta, papiery i inne dowody oryginalnie lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba do protokułu oznaymili, z tém przestrzeżeniem iż Wierzyciele w terminie niestawaiąc aż do nastąpić maiącey inrotulacyi akt, swych pretensyi niemelduiący, wszelkie swe iakiekolwiek mieć moga prawa pierwszeństwa utraca, i z swemi pretensyami tylko do tego, co po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli z massy pozostanie, wskazanemi zostaną.

Nakoniec tym Wierzycielom, ktorym na terminie stawić się iakowa okoliczność niedozwala, albo też którym tu na znaiomości zbywa, proponuiemy na Pełnomocników Kom. Sprawiedliwości Brachvogel, Jakoby, i Hoyer, z których to sobie iednego obrać, i plenipotencya i informacya

go opatrzyć mogą.

Poznań d. 15. Marca 1827. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das in ber Stadt Schwerseng unter Mro. 147. belegene, gerichtlich auf 501 Rthlr. to fgr. gewurdigte, ben Cebaftian Bieniemefischen Erben geborige Grund= Patent subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Swarzedzu pod No. 147 polożona, na 501. Tal. 10 sgr. oszacowana a do Sukcessorów Wiśniewskiego należąca, w drofind, foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an den Meifibie-

tenden verfauft werden.

Bir haben hierzu einen Lieitations-Termin auf den 40. Juli c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Referendarins von Randow in unserem Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchem wir Kaussussige mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht gesetzliche hindernisse ein Andres nothwendig machen, und daß die Tare und Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Pofen ben 14. April 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

dze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 10. Lip ca r. b. przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym Ur. Randow Referendaryuszem Sądu Ziewiańskiego w naszey Izbie stron, na
który ochotę kupna mających z tém
oznaymieniem wzywamy, że naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi ieżeli prawne przyczyny na
przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14. Kwietnia 1827.

Edictal=Vorladung.

Ueber' ben Nachlaß bes am 17ten October 1826, verstorbenen Starosten Joseph v. Chlapowesti ist ber erbschaft= liche Liquidations=Prozes erbsfnet worben.

Ge werden daher alle diejenigen, welsche Ansprüche an den Nachlaß zu haben vermeinen, aufgefordert, in dem, auf den 12. Juni c. vor dem kandgerichtes Meferendarins Zeisek in unserem Gestichtes Schlosse Vormittags um 9 Uhr angesetzten Liquidations = Termine ihre Ansprüche anzumelden und mit gehöris gen Beweismitteln zu unterstüßen, im Ausbleibensfalle aber zu genärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Fordes rungen nur an dasjenige, was nach Besfriedigung der sich gemeldesen Gläubiger

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostalością zmarlego pod dniem 17. Października r. z. Ur. Starosty Józefa Chlapowskiego process sukcessyino likwidacyiny otworzony został, wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy pretensye do teyże pozostałości mieć mniemaia, aby się w dniu 12. Czerwca r. b. przed Referendaryuszem Jeisek w naszym zamku Sądowym przed południem o godzinie 9. wyznaczonym terminie likwidacyinym swe pretensye zameldowali, i należytemi dowody poparli, w razie zaś niestawienia się spodziewali, iż wszelkie prawa pierwszeństwa utracą, i z swemi pretensyami tylko do tego, co po zaspokoieniu melduiących się Wierzyvon ber Maffe ubrig bleiben mochte, verwiesen werben follen.

Pojen ben 5. Februar 1827. Ronigl. Preußisches Landgericht. cieli w massie, pozostanie, odesłani beda.

Poznań d. 5. Lutego 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Auf ben Untrag eines Glaubigers foll bas im Dbornifer Kreise belegene Bing= Berwerk Chmielewo (fonft Klingebeile= felbe) bem Kammerheren Johann b. Chmielewski gehorig, im Jahre 1824 gerichtlich auf 6430 Athlr. abgeschäft, meiftbietend verlauft werben.

Die Bietunges Termine fiehen auf

ben 3 ten April, ben gten Juni, ben 13 ten Unguft 1827 um 9 Uhr, von welchen der lette peremtorisch ift, por bem Landgerichtes Rath Sebomann in unferm Juffruftions= Bimmer an.

Rauf= und Befitfahige werben vorge= taben, in biefem Termine perfonlich ober burch gesetlich zuläßige Bevollmächtigte au erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, baf ber Buichlag an ben Meiftbietenben erfolgen wird, info= fern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme gestatten.

Taxe und Bebingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 4. Januar 1827.

Konigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela, folwark czynszowy Chmielewo (dawniey Klingbeilsfelde) Szambelana Chmielewskiego dziedziczny w roku 1824. sądownie na 6430 tal. otaxowany, naywięcey daiącemu przeda: ny bydź ma.

Termina licytacyi na dzień 3. Kwietnia, dzień 9. Czerwca, dzień 13. Sierpnia r. b., o godzinie 9. z których ostatni iest

zawity, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w Izbie instrukcyjnéy Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochote kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie zezwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 4. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie Cubhaftafione : Patent.

Das im Dorfe Chmielniti bei Steffes wo, jur herrschaft Steffewo gehörig, sub Nro. 3. belegene, ben Stalectischen Cheleuten gehörige, aus einem Wohn= hause, Garten und Windmuble bestehende Grundfluck, welches alles auf 250 Rthlr. gewürdigt worden, foll Schulden halber offentlich an ben Meistbietenben verkauft werden; wir haben hierzu einen neuen Termin auf ben 20sten Mai cur. Vormittags um 9 Uhr vor bem Landge= richte = Referendarins Eloner in unserm Partheien Bimmer angesett, wozu wir Rauflustige mit dem Bemerken einladen, bag ber Bufchlag an ben Meifibietenben erfolgen wird, wenn nicht rechtliche Um= stande eine Menderung nothig machen, und die Zare in unferer Registratur jeber= Beit eingeschen werben fann.

Posen den 25. Januar 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent subhastacyiny.

Nieruchomość wsi Chmielniku pod Stęszewem do Dominium Stęszewo należąca, pod Nr. 3 położona, małżonkow Skałeckich własna, z domu, ogrodu i wiatraka składaiąca się, co wszystko na 250 tál. oszacowane, dla długów publicznie naywięcey daiące-

mu sprzedaną bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 29. Maia r. b. przed południem o godzinie gtéy przed Referendaryussem. Sadu Ziemiańskiego Elsner w naszéy Izbiestron, na który ochotę kupna maiących z tą wzmiankę zapozywamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa w Registraturze naszéy 2a-

wsze przeyrzaną być może.

Poznań d. 25. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Jum bffentlichen Verkaufe bes bei ber Stadt Nakel belegenen, dem Post= und Proviantmeister Ritter zu Nakel, jest bessen Erben gehörigen freien Ritterguts Sucharn, welches nach der gerichtlichen Tare auf 13,811 Athlr. 20 Sgr. geswürdigt worden ist, haben wir einen nochmaligen peremtorischen Bietungs= Termin auf den 29. Mai 2. c. por dem Landgerichts=Rath Wegener Morsgens um 10 Uhr allhier angesest. Bes

Patent Subhastacyiny.

Do publicznéy sprzedaży wsi Suchar, niedaleko miasta Nakła położonéy, sukcessorom pocztmistrza Ritter należącéy, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 13811 Tal. 20 śgr. iest ocenioną, powtorny termin licytacyjny na dzień 29. Maiar b., zrana o godzinie 10téy przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wegner w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia

finfahigen Kaufern wird biefer Termin maigcych uwiadomiamy o terminie mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß bas Grundflud bem Deifibietenben qu= geschlagen werden foll, infofern nicht ge= fehliche Grunde Ausnahmen nothwendig madien.

Schneibemabl ben 15. Februar 1827. Ronigl. Preug, Landgericht.

tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie.

w Pile d. 15. Lutego 1827.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations-Patente

Die in ber Stadt Gnefen sub No. 1214. 479. belegenen, jum Anton Gzobfiewicz= fchen Nachlaffe gehörigen Grundftude, wovon bas erftere auf 443 Rthlr. 20 Sgr., find bas lettere auf 145 Rthle, 17 Sgr. 6 Pf. abgeschatt worden, fol-Ien auf ben Antrag ber Erben Theilunge= balber an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Siegu haben wir einen Termin auf ben 6. Juli a. c. Morgens 9 Uhr por bem Landgerichte-Rath Biebermann biefelbst angefeht, ju welchen Rauflustige porgelaben werben.

Die Tare fann übrigens in unferer Registratur eingesehen werden.

Onefen ben 12. Mary 1827.

Ronigl. Preug, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości pod liczbami 121 i 479 w mieście Gnieżnie położone, do pozostałości niegdy Antoniego Szodkiewicza należące, z których pierwsza na 443 tal. 20 fgr. a ostatnia na 145 Tal. 17 sgr. 6 fen. oszacowane zostały, na wniosek Sukcessorów końcem działów naywięceydaiacemu sprzedane bydź maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 6. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim tu w miey. seu, na który chęć maiących nabycia zapozywa się.

Taxa może bydź zresztą w Registaturze naszéy przeyrzana.

Gniezno d. 12. Marca 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Edictal = Citation.

Machben über ben Nachlaß ber biers felbst verstorbenen Therefia Doziemota, wegen Ungulangfichkeit beffelben gur Befriedigung ber Glaubiger ber erbschaft= liche Liquidations=Prozef eröffnet worden, fo haben wir gur Liquidirung und Beri= ficirung ber Anforderungen einen Termin auf ben 25. Mai c. vor bem Deputir= ten herrn Landgerichtsrath Biedermann Morgens um guhr hierselbst angesetzt, und laben alle etwanigen unbefannten Glaubiger vor, in bemfelben perfonlich ober burch zulässige mit Bollmacht ver= febene Bevollmachtigte ju erscheinen, ihre Unsprüche an die Liquidations-Masse anzumelben und beren Richtigkeit nach= Buweisen, widrigenfalls fie aller etwani= gen Borrechte verluftig erklart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben niochte, verwiesen werden follen.

Gnefen ben 15. Februar 1827.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Gdy nad pozostałościa Teressy Odziemskiey tu w mieyscu zmarłey. dla niewystarczenia takowey na zaspokoienie wierzycieli, sukcessyinolikwidacyiny process otworzonym 20stał, przeto wyznaczyliśmy termin do likwidowania i usprawiedliwienia pretensyi na dzień 25. Maia r.b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann. Zapozywamy więc wszystkich niewiadomych wierzycieli, iżby się na takowym osobiście lub przez Pełnomocników w plenipotencya opatrzonych i prawnie do tego umocowanych, stawili, pretensye swe do massy likwidacyjney zameldowali i rzetelność tychże wykazali, w razie bowiem przeciwnym utracą wszelkie swe prawa pierwszeństwa, i z pretensyami swemi, li tylko do tego coby się po zaspokoienie zgłoszonych się Wierzycieli z massy ieszcze pozostać mogło, odeslanemi zostaną.

Gniezno d. 15. Lutego 1827-Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung. Die jum Michalina von Radzininefa= fchen Nachlaffe gehörigen, im Bagros wiecer Kreise belegenen Guter Grebena= Obwieszczenie.

Wsie Śrebrnagora i Wapno w Powiecie Wagrowieckim położone, do pozostałości niegdy Michaliny Radzigora und Mapno, follen von Johanni 1827 ab, anderweit auf drei Jahre bis dahin 1830 vernachtet werden.

Wir haben hierzu einen Bietungstermin auf ben 21. Juni c. Morgens um 9 Uhr vor bem Deputirten Herrn Landgerichtsrath von Chelmicki hierselbst angeseht, zu welchem Pachtlustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die, dieser Verpachtung zum Grunde zu legenden General = Pachtbedingungen in der Rezistratur eingesehen werden können.

Gnesen ben 19. Marg 1827. Konigl. Preug. Landgericht. mińskiey należące, maią bydź od Ś. Jana 1827. na dalsze trzy lata, aż do roku 1830. w dzierzawę wypuszczone. Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 21. Czer wca r.b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Chełmickim tu w mieyscu, na który chęć maiących dzierzawienia z tą wzmianką zapozywamy, że ogólne warunki temuż zadzierzawieniu za zasadą służące, w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 19. Marca 1827. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

## Befanntmachung.

Den 17. Mai Bormittage um 9 Uhr follen auf bem hiefigen Gerichte-Lokale Betten, Kleibungsstude, Meubel und Hausgerath nebst Leinenzeug und andern Sachen öffentlich an ben Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werben, welches Kauflustigen hierdurch bekannt gemacht wird.

Robiene ben 31. Marg 1827.

on the land the first paste is one

## Obwieszczenie.

Dnia 1go Maja o godzinie 9. przed obiadem ma bydź w izbie tuteyszey sądowey, pościel, obleczenie, meble, bielizna i sprzeta domowe iako też i inne rzeczy publicznie naywięce daiącemu, za gotową zaraz zapłatę sprzedane, co się ninieyszem do kupna ochotę maiącym do wiadości podaie,

Lobženica d. 31. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Pokoiu.